## Ueber bie

## Anerkennung der Vorzüge und Verdienfte

bes

## Maisers Ruprecht von der Pfalz.

## Gine Biede.

aebalten

in ber öffentlichen Sigung ber Ronigl. Atabemie ber Biffenfchaften ju Dunchen,

bei ber Wiebertehr ibres

acht und sechzigsten Stiftungs=Tages, ben 28. Mar, 1827,

non

Philipp Casimir Beints.

Dortor ber Aheologie, Ronigl. Baper. Dber Confiftorial Rathe und Mitgliebe biefer Atademie, fo wie mehrerer gelehrten Gefellichaften.

At it n chen.

Im atabemifden Berlage.

In einem Zeitraume von sieben und achtalg Jahren find zwei Fürsten aus bem erlauchten hause bem Erlauchten hause bem Butelsbacher zur bochsten Wurde bes beutschen Reiches empors gestiegen, Kaise Ludwig von Bapern und Kaiser Rupre cht von der Platz. Ersterer wird mit bober Valag, eine Beigern Latien gemannt. Seine Zeitgenossen, noch mehr aber die Rachtommen, haben ihn gerechtsertiget gegen einseitigen Bornvurf, und seines Ramens Geddotnis in ben Tempel ber Unifterblichteit eingeschieben. Lechterer ist weniger bekannt und noch nicht gerechtiget wie er es verbient. Ich habe mir bahre vorgenommen heute auf benseiben, zur Terer der Geften Wiederte bes Stiftungs Tages ber Knigl. Alabemie der Bissenschaft, aufmerksam zu machen, und im Allgemeinen über die Anerkennung seiner Borzüge und Berdienste Ausgemeinen über die Anerkennung feiner Borzüge und Berdienste gur reben, woden ich mir um so mehr eine nachsichtevolk Ausmerksamet, auf zur den, woben ich mir um so mehr eine nachsichtevolk Ausmerksamet, aus Ausstelle verspreche barf, du Kaiser Ruprecht von der Psalz in noch näherer Beziehung, als Kaiser Ludwig von Bapern, mit unssern Königsbause steht, und ein Stammvater unsseres Monarchen in der directe Linie war.

Mit bem Jahre 1400 trat Aursurst Auprecht III. von ber Platz in die Reihe ber vömischen Kaifer, und bekleibete zehen Johre hindurch, bis zu feinem Tobe, (18ten Mai 1410) biefe hochste Seufe ber Ehre und bes Ansehens. Roch hat berfelbe teinen Biographen gefunden. ") Rur im Allgemeinen fpricht von ibm die

<sup>3)</sup> Die von bem M. Friedrich Benedict Dertel zu Leipzig 1720 in 4 herausgegebene Dissertation: de Ruperto Rege Romanorum, enthält manches Jitterssaute, tann aber nicht als Biographie angesehn medden. In der Heidelberger Universitäte - Bibliechte kesanden sich überigens zwei Manuscripte, Liber Gestorum sub Rege Ruperto et Ludovico Vicario und Vita Ruperti Regis, von Anton Marq. Freher, welche Prosessor Jonannis p. 35 der Bererbe zu Parei hist. Bav. Pal. ansübet.

Diefe verschiedenen Gesichtspuncte burfen wir nicht aus bem Auge verlieren, wenn wir ein gerechtes Urtheil über Asifer Aupr echt fallen wollen. Er muß nach seinem Beitalter, nach seiner Bege, nach seinen Berchättniffen gewichtigte werben. Denn große Unternehmungen, glangende Thaten, welche die Welt in Erstaumen seinen nur da, wo sie das Schisslat begünstigt. Auch der michtigste Monarch ist ein Kind der Seit. Wer wollte die Berbeinste eines Kurfen nur nach gemachten Eroberungen und nach ersochtenen Siegen bemessen? Er bleibt erhaben über einseitigen Tadel, wenn er unermüdet und thätig war sur die Ruhe und das Wohl

Raifer Ruprecht fand bas Reich in einem tief gerrütteten Zuffande: seinen früger Mechsel wer beine frührer Ausbehnung hatte es langt verloren. Beym beständigen Bechsel bes Oberhauptes konnte es sich nicht in demfelben erhalten. Ber die Macht in handbe nacht batte, der benutte sie zu seinem und seiner Kamilie Bortbeil, weil er auf die beständige Dauer berselben in seinem hause nicht zählen konnte. So giengen die wichtigsten Dománen der Krone nach und nach in Privat Gigenthum über und die sichfonsten Provinzen, seibst Königreiche, wurden vom großen Berbande losgerissen.

<sup>2)</sup> Ale Auprecht, wahrend feines Juges nach Italien, feinem Aurpeinzen bas Reichs-Bicariat übertrug, namnte er zwar noch bas Königzeich Areita, als zum Angegebeitg, allein baffelbe hatte fich schop feiber von Deutschland getrennt. Er wollte bled baburch feinem heimlichen Gegner, bem König von Frankreich, etwas Unannernbente fagen.

Um tiefften fant bas Reich in ber Beriobe gwifden Lubwig von Bavern und Ruprecht von ber Pfala. 3men Raifer aus bem gurenburger Saufe. Rari IV. und Bengel, Bater und Cobn, ftanben in biefem Beitraume an feiner Spige. Rur Bobmen mar ibr Augenmert, und fur ihren Privatvortheil maren ihnen alle Rechte bes Raiferthums feil. Ueber jenen thut bie Geschichte ben Ausspruch : Ipsum romanum imperium venditurum fuisse, si emptorem invenisset. Der Cobn befolgte biefelben Grunbfabe, bie ber Bater befolgt hatte, und gieng noch weiter. In ber allgemeinen und junehmenten Berwirrung glaubte er fich am leichteften behaupten au tonnen. Die Gintracht ber Stanbe bielt er fur gefahrlich feiner Rube. und fcbleuberte barum bie Fadel ber 3wietracht und bes Krieges in ihre Mitte. Ums Gelb. bas er in Drag perprafite, bewilligte er alles, mas man pon ibm perlangte. Die freven Reichsflabte, welche obnebin icon eine große Rraft entwidelt batten, benubten biefe feine Schmache. Bum Rachtheil ber Rurften ertauften fie fich Bolle und Privilegien von mancherlei Urt. Der Sanbel wurde baburch gefperrt, ber allgemeine Bertebr unterbrochen, und bie bringenbften Borftellungen um Abbulfe batten feinen Erfolg. Den Rurften blieb nichts übrig, als bie Sperre ihrer ganber, bie Erichwerung bes Sanbels burch abnliche Bolle. Sieraus entftand jener einbeimifche Rrieg amifden bem Stabte: und bem fogenannten Lowlerbunde, ber mehrere Jahre binburch mit unerhorter Erbitterung und mit ber Berftorung ganger Provingen geführt worben ift. ")

3war folgte hierauf ber Friebe, aber nicht die Rüdlech ju einer bessern Drbmung ber Dinge. Wengel hatte weber bie Kraft noch den Willen sie bergustellen. Der Unterbridte sand berg ihm keinen Schule. Gessliche und wetliche Kuften werden ber berinträchtigt, wo er sie beeinträchtigen komnte. Er wird sogar befchuldiget, daß er ibre Unterthanen heimlich gegen sie ausgewiegelt und ibren eigenen Wasalen die Strassosia der eine Russellen bie Etrassosia der werder Basalumpslicht zugesichert habe. Weinsselfens fand unter seiner Regierung keine allgemeine Sicherheit fatt. Und übers das hatte er zuleht noch die wichtigsten Rechte bes Reiches in Italien ohne Worwissen und ohne Wilteburg der kurchten verkauft und das erlösse Geld nach Bohmen gezogen. Genua gab er an Frankreich und Waisand, als erbliches Herzogstum, an den bei vielen verhakten Visconti Ciovanni Galeazzo ab. \*)

<sup>3)</sup> C. Ludovici Germ. princ. im Buche von Bapern, und aus biefem von Faltene fleins Geschichte bes herzogthums Bapern, Theil 3. p. 358 ff.

<sup>4)</sup> Die Grunde, warum Wengel feiner Raiferwurde entfeht wurde, giebt Trithem. in feinen Annal. Hirsaug. T. II. p. 308 f. an.

Das war ber klagliche Justand bes Reiches, che Ruprecht bie Kaifertrone erhielt. So werig wir aber bey seiner Benrtbeilung biefe ungünstigen Berghtnisse überschen durfen, so sehr bebeiten bie Billigseit, daß wir auch ihn selbst und babsenige, was er schon in seiner früheren Eedensberiede war, suchen kennen zu ternen, und im Auge zu behalten. Das Zeugniß, welches seine Zeitgenossen ihm geben, und die einzelnen Nachrichten von ihm, welche sich die nie Beitgenossen ihr des Geschiehte finden, verdienen gekannt und hervorgezogen zu werden. Sie rechtsertigen zugleich seine Wahl.

Ruprecht war ber einzige Sohn und Erbe seiner Ettern. Zum Water hatte er ben Aurstürsten Kuprecht II. von ber Pfalz, und zur Mutter eine königl. Prinzessin aus Scicilien. Wiele ber angesehensten Fürsten seinen ziet waren mit ihm näher ober entsernter verwandt. Er wurde zu Amberg 1352 geboren, und vermählte sich sich schon sie sienen zwei und zwanzigsten Jahre mit Elisabeth, der Schwester bes nachherigen Aurstürsten von Brandenburg Friedrich I. \*)

Daß er von ber Ratur mit vorzüglichen Anlagen ausgeruftet war, und baß er unter ber Leitung wiffenschaftlicher und frommer Manner aufgewachsen sen Cefolg gelehrt. Uebrigens war er zwar vom Keiner Statur, aber von einem traftigen Koberbau. Burbe und Anfeben, verbunden mit herablassung und Gute, prach sich in seiner gangen haltung aus. \*)

Schon in frühren Jahren galt er als einer ber angesehensten Fürsten. In Seidelberg wurden unter feinen Augen die wichtigften Plane für die Wohlfahrt bes beutschen Bateelandes gemacht, berathen und vorbereitet. Der fursürstliche hof war glangend, ein Sammelplas für ausgezeichnete Manner eines jeben Standes.

<sup>5)</sup> S. Joannis miscella hist. pal. cum maxime vero hipont. inserv. p. 226.

<sup>6)</sup> Wegen feiner Statur murbe er von einigen auch Parvus genannt. S. Onuphr. Panvinins Rom. Princip. Lib. III. p. 223.

<sup>7)</sup> In Peter Suchenwirt's Berten, berausgegeben von Primiffer, Wien 1827, G. 95 fpricht ber "Phenning" gu bem Dichter:

Wol auf, wir sullen fürbar Zu herzog Ruprecht an den Rein; Wann ich d'em ehum, de lat mich ein, Dels hof sieht man gar wirdichleich, In schonen Züchten fräudenreich Nit Herschaft und mit Yrauen Mäg man in chostlich schawen.

Ruprecht bekam als Aurfürst ein fruchtbares und schwes Lande ihm erweiterte sich seine Aribennstadt heibetberg. Er erduarte bort jenes Schiog, das noch in feinen Ruinen mertwürzig ist, und werte allenthalben ein reget Leben. Die Pfalg am Bhein hatte sich seit dem Pavischen Bertrage um vieles vergrößert. Mit Sorg-salt wurde jede Setzgenheit benuth, um neuen Landerzwunds zu erwerben. ) In ber Eintracht und in bem gorglätigen Undammenhalten bessen des Pfalgsgesten nach und nach erworben hatten, suchten sie ber Statke, den wachsenden Rivertinische Gonstitution nervor, und durch sie von der Verlagen in Setannte Ausgerinische Gonstitution verwerb, und der Werterlagen des Landes und den Deim den Aufwelle gleing des Landes und den Deim den Aufwelle gleing des Landes und beim Deim den Aufwul überließ. Sie besorgten in Gemeinschaft die Regierung bes Landes und bie Wahrung ihrer Rechte, odsieich nur der Teltsele den Rumen dass and.

Durch biefe Muge Staatse und Saushaltungskunft war bie rheinische Pfals so empogekommen, baß Kuprecht III. auch in dieser Shinischet im wichtiges Wort bei ben Angelegenheiten bes beutichen Baterlandes sprechen kounte; und bein Anfeben ftand um so bober, da er mit seiner Macht auch große persönliche Borzüge verband. Das Uttheil seiner Beitgenoffen bezeichnet und ihn von einer bochst vortheilhaften Seite, und bamit stimmen alle seine handlungen so genau überein, baß wir sie nicht bezweifeln konnen.

Im Gebiete ber Wissen von er nichts weniger als unbewandert, und wurde unter ben Fürsen seiner Jeise für ben gelehrteften gehalten. \*) Die Rähe jener ausgezeichneten Ränner, welche ben Rus ber neuen Universität Heibelberg ber gründet haben, gaben ihm auch im mannlichen Alter noch die schönfte Gelegenheit, auf der schon betretenen Bahn immer weiter zu geben. Wer die Gelehrten so schöllt und achter, wie er sie geschödt und gachtet hat, und dach mit den schönften Geisses auchen ausgerüftet ist, der kann in den Wissenschafte kein Termbling bleiben.

a) Diefer mertwürdige Abeil der pfalgischen Geschichte ift noch nicht vollfidnbig an's Licht gehoben. Unter Rubolph II. und ben berp Auperchten befam eigentlich bas Land feine nachberige Gestalt und Geffe.

<sup>9)</sup> Seit 1378 hat Ruprecht III. an allen Sausvertragen Antheil genommen.

<sup>10)</sup> Andr. de Marinis nennt ihn in einem Briefe vom 4. Mårg 1 402 piissimum et omnium Principum literatissimum, G. Edm. Martene Thes. nov. Anecdot. T. I. p. 1696.

Schon ju Lebzeiten feines Dheims und feines Batere batte er fich burch Berab: laffung und Gute bie allgemeine Berehrung erworben , und als er ben Rurbut ubers nahm, bulbigten ihm bie Bergen bes Bolles. 11) Er fcupte es bei feinen Rechten, und permenbete bie Gintunfte bes ganbes ju feinem fremben 3mede, ob ibn gleich Auswartige besfalls tabelten. 12) Er war ein Bater feiner Unterthanen, ein gnabiger, ein gerechter Kurft. Rupertus Clemens, Rupertus Justus, maren bie Bennamen, Die ibm bie Ginbeimifchen, Die Auswartigen, Die ihm felbft Ronige gaben. Ja fein rigener Gegner , ber entfette Raifer Bengel , bezeichnete ibn mit einem folchen Borte. 18) In Regierungsgeschaften batte er bie iconfte Belegenheit fich jum Boraus ju uben. Gein Dheim, und bernach fein Bater, jogen ibn in Allem ju Rathe, mas bes Pans bes Bobl und Gebeiben, und felbft mas bes Reiches Boblfabrt betraf. 14) Gein beffimmtes Urtheil murbe boch geachtet, und im Cabinette batte er bamals icon eine wichtige Stimme. In vielen Urkunden erfcheint fein Rame und zeugt bon bem Uns theil ben er an ben michtigften Berbanblungen nabm. Geine Deinung aber bas. mas in ichwierigen Rallen ju thun fen, brudte er mit wenigen Borten aus. Er entichloß fich nicht eber, ju banbeln, bis er bie einzelnen Berbaltniffe naber ermogen. unb

<sup>11)</sup> In einem Schreiben, welches nach feiner Bahl und Anerkennung die Stadt Stragburg an die Einwohner zu Rothweil erließ, heißt est: "Da faben wir an die Bieber-"feit, Freundlichteit und Gerechtigkeit, die unfer herr, ber neue König, an ibm bat, "von der wir viel und lange gehort haben." S. Wenkeri Appar. et instruc. Archiv. p. 272.

<sup>12) 3.</sup> B. Theod, a Niem in nemore unionis Tr. VI. Cap. 32 unb Cuspinianus in vitis Caesar. p. 303.

<sup>15)</sup> Anfatt Justus nannten ihn auch einige in ber Fosge Justinianus. Bemel fagt von ihm in einem Briefe an die Stadt Regensburg: Derrog, ber man nennt "Clement." Und der König von Artagonien spricht von ihm in einem Briefe: Excellentissimus Princeps, Dominus Clemens, in Christo Deo fidelis et cum Gratia Imperator et Moderator Romanorum, semper Angustus. S. Edm. Martene Thes. nov. Ancedot. T. I. p. 1642, Ribmann's Chronica von Speper pag. 735 ff. und Andr. Presbyt. Chron. Bav. pag. 34 ff.

<sup>14)</sup> Rad bem Abfterben bes Raffere Carl IV. hatte fein Cheim, Ruprecht I. und medhrend ber erften Gefangenichaft Wengels, fein Bater Suprecht II. bas Reiche-Bicariat verwaltet.

und die Mittel jur Erreichung eines Jwedes hinlänglich vorbereitet hatte. Das Ungewisse reihet ihn nicht; seine Ausmertsamkeit war mehr auf das gerichtet, was er glaubte erhalten, ober wenigstens behaupten zu können.

Es wird von ihm gerühmt, daß er unter allen Umständen feinem Borte treu geblieben fen, und in der Geschichte seines Lebens sinden wir keinen Beneis vom Begentheil. Ber sich seiner Freundschaft rühmen konnte, der durste sich auch seines Sechuses erfreuen. Geschwiderigetit und Unterdrückung der Unichvild war ihm verhaßt. Um Alagen abzuhelsen, betrat er zuerst den sanstern Beg, und durch freundliche Borfklungen erreichte er sehr oft seine Alficht. Ernste Maßregeln zu Bertheidigung feiner Rechte, und zu handhaddung der Dednung ergriff er nur da, wo er in der Gette nichts ausrichten sonnte.

Ingwischen suchte er seinen Ruhm nicht in Baffenthaten; er pflegte mit bem Spammen fichen: Augustus gu fagen: das Kriegsubren ift eben so viet, als mit einem golbenen Spammen fischen; beym gludtichften Fang wirb fur ben Bersuft besselbet ein Ersak gesunden. 13 Die Reisjon und ihre Diener wurden von ihm geachtet: er gab ihnen ben geschlichen Schuk. 14) Doch war er weit entsernt, das Licht einer boberen Geistesbildung für ihr Gebeiben zu furchten. Er baute gleichsam neben ihren Tenpel den Tempel der Biffenschaften, und glaubte in der Vereinigung beyder ber Babrbeit bestobereich zu fenn.

Jedoch nicht blos burch feine Grundside und Regierungs Marimen, sondern auch im Felde hatte sich Auprecht schon auf eine ehrenvolle Weise bemertdar gemacht, ebe er den Auprit erheit, und mit Aussichinung die Wassfen zur Bedanptung und Anerkennung der Rechte feines hauses gesührt. 17) An jenem einheimischen Kriege, den Bengel in den erften Jahren nach seiner Abvondstäugung ansachte, nahm er einen thätigen Antheil. Gegen die fühnen Forberungen der Stadte trat er mit den fürsten in den sogenannten Edwier-Bund, und kinnfte mehrere Jahre hindurch an der Griede

<sup>15)</sup> S. Sueton Cap. 25.

<sup>16)</sup> Die geistlichen Kursurfurfen nannten ihn, in ihrem Schreiben an die Kardinale, Principem devolum, produm, justum, strennum, moribus et vita landabiliter approbatum, apud Deum et homines dilectum. E. Edm. Martene Thesaur, nov. Anecdot. p. 1636, Trithem. Annal. Hirsaug, p. 310.

<sup>17)</sup> Cuspinianus in vitis Caesar. p. 392 sq. fagt von ihm: erat vir armis exercitatissimus, ingeniique acerrimi ac insignis justitiae cultor.

bes vereinten Beeres. Balb loberte in biefer, balb in jener Begend bie Radel ber Bermuftung und gange Provingen murben burch Brand und Raub gerftoret. In Bavern , in Bohmen , im Burtembergifchen , in Franten und am Rhein , traf namen: lofes Glend bie ungludlichen Ginwohner. Ruprecht mar faft allenthalben jugegen mit gezogenem Schwerte. In ben meiften Treffen webte fein Danier, und balf ben Gieg erfechten. Donweit Speper überfiel er bie Feinbe feines Saufes. 10) Durch Rauben und Brennen batten fie eine furchtbare Bermuftung am Rheinftrome anges richtet, weil Riemand ba mar, ber ihre wilbe Ausgelaffenheit bemmen tonnte, und bie pfalgifchen Truppen in andern Gegenben beschäftiget maren. Biele murben getobtet, noch Debrere gefangen, und über eine Angabl ber Morbbrenner fprach fein Bater, jum warnenben Beifpiele fur anbere, eine furchtbare Tobesftrafe aus. In bem Eles mente mußten fie fterben, mit welchem fie Stabte und Dorfer in Schutt und Miche legten. hierauf eilte Ruprecht wieber in bie obere Pfalg und nach Banern gurud, Ueberall, mo er fich zeigte, behauptete er ben Rubm ber Tapferteit, und bie Stabte wurden gulett genothiget ben Krieben ju fuchen, und ber Pfalg ansehnliche Summen fur ben jugefügten Schaben ju bezahlen.

In biesen verschiedenen Beziehungen hatte sich Auprecht Jutrauen und Achtung erworben. Gein Anschen flieg nach bem Tobe feines Baters um so hoher. Biele Fürfen bewarben fich um seine Freundschaft. Er war in ihren Augen die friftige Schubwehr ihrer Bechte, umb die bet edglich zunehmenden Ungufriedenheit mit Wenzel schlossen fie fich um so enger an benzenigen an, von welchem sie die Kettung bet Baterlandes, die Biebereftellung ber Debnung umb ber öffentlichen Sicherheit bofften.

Die Aursursten am Rhein forderten ihn endlich auf, in Gemeinschaft mit ihnen, noch den lehten Bersuch zu machen, den Kasier zu andern Entschießungen zu beingen, und ihn aus seiner Unthältigkeit zu weden: aber auch biese war vergebend. Ihre Abgoerdneten, welche die haltung eines Reichstages verlangen sollten, um den viels sachen Alagen abzubeisen, brachten die Botschaft zurud, daß ihnen Wenzel mit empfindlichem Spotte geantwortet habe. Das Misvergnügen erreichte nun den hochsten Grad. Sie wollten nicht mehr einem Derhapute gedorden, welches fow von sein eigenen Unterthanen in schmachvoller Gesangenschaft gehalten war, welches die Rechte der Krone veräußert, die Kechte der Färsten gekränkt, die gange Berssigung

<sup>18)</sup> Die Bürger von Maing, Worms und Speper hatten biefes feinbliche Corps gebilbet. G. Trithem, Annal. Hirsaug. T. II. p. 290.

bes Reichs erschuttert hatte, und fich jur Abhulfe nicht bereitwillig finden ließ. Dabei glaubten fie, baß biejenigen, die das Babls und Ernennunges Recht hatten, auch befugt fenn mußten, ibre frührern Beschluffe wieder aufzuheben, um bem wachfenden Berberben Biel und Schranken gu sehen. 1°) Un ber Buftimmung bes romifichen Bapfies burtten fie nicht zweifeln.

Dit biefem Dlane beschäftigt, tamen bie Rurfurften in Frankfurt am Main aufommen. Ruprecht lentte bier bie Aufmertfamteit auf ben mutbvollen Bergon Briebrich von Braunfchweig, und bie meiften Ctanbe begruften ibn icon im Beifte als ben Rachfolger Bengele. Allein bei feiner Rudtehr murbe er von Meuchelmors bern überfallen und getobtet. Go fcmerglich biefes Ereignig ben meiften gurften mar. fo glaubten fie boch ben großen Dlan gur Ausführung bringen gu muffen. Dommeit Renfe vereinigten fie fich nach wenigen Monaten wieber. Das Ungewohnliche bes Borbabens fubrte noch viele andere Rurften, Bifcofe und Grafen, mit gablreichem Gefolge babin. Bengel mar aufgeforbert, auf einen bestimmten Zaa qu ericheinen. Mlein er blieb aus. Und nun wurde auf eine feverliche Beife bas Entfehunasurtbeil über ibn ausgesprochen. Dan wollte teinen Gegentaifer, fonbern einen Rachfolaer Bengels, einen rechtmäßigen Raifer baben. Im folgenden Zage follten bie Rurs fürften bem Reiche bas neue Dberbaupt geben. Gie maren wieber gufammen getreten. fie hatten ben Bepftand bee Sochften ju ihrem Borhaben erfleht und, nach Borfdrift ber golbenen Bulle, ben Gib abgelegt, baß fie nur bes Reiches Bobl vor Mugen bebals ten wollten. Gine ungablbare Bolfemenge ftanb fcweigend und voll Erwartung umber. Ihre Babl fiel auf ben Rurfurften von ber Pfalg. Unerwartet war biefelbe nicht. Mus bem Befagten geht beutlich hervor, was fie bagu beftimmen mußte. Es war eine Bulbigung, Die fie feinem Anfeben, feinen unvertennbaren Borgugen brachten: es mar bie Uebergeugung, bag nur er im Stanbe fev, eine beffere Butunft berbeis auführen, und bie Burbe bes Diabems ju behaupten.

Ruprecht hatte früher, wie wir so eben bemerkten, sein Augenmerk auf ben Herzog Kriedrich von Braunschweig gerichtet: aber er war nicht mehr. So wenig est in seiner Denkungsart lag, die Krone des Reichs auf sein eigenes Haupt zu sehen, so bedenktich war er jest, da er sie annehmen sollte. Bor feinem Geiste standen

<sup>19)</sup> Ueber die Rechte, welche in solchen Sällen einem Aurfursen von der Pfalg gustanben, sind zu vergleichen: Act. acod. Theod. Pal. T. IV. p. 236 ff., und des Freis beren von Schall zu Bell Differention: de regalibus polatinis.

bie hindernisse, die er beseitigen sollte. Allein er konnte keinen andern Fürsten in Borfchlag bringen. Um das angefangene Werf zu vollenden, umd ihm nicht durch Segerung zu schaden, gab er endlich den Bitten der Kursfürsten nach. Sie begleiteten ibn zu dem Königsstuhl, er bestiegs benselben, er zeigte sich dem Bolle; mit lautem Aubel begrüften Taufende den neuen Kaifer. Die versammelten Fürsten gelobten ihm die Arene. Er wurde darauf in Koln von dem dortigen Erzbischof Friedrich gekrönt, weil ihm die Stade Aachen ihre Abore verschoffen batte. 20)

Der große und enticheibenbe Schritt mar nun gethan. Auf ber betretenen Babn burfte Ruprecht nicht flille fleben. Rachbem er feinen Getreuen ibre Belebnun: gen ertheilt, und fomit ibre Rechte und Privilegien beftatiget batte, machte er bie Uebernahme bes taiferlichen Scepters ohne Ausnahme allen Stanben bes Reiches. und ben auswartigen Mongrchen auf Die bertommliche Beife befannt. Ein großer und machtiger Theil ber Furften mar icon auf feine Geite getreten, und mehrere andere folgten balb ibrem Bepfviele, 21) Much in Italien freuten fich Biele feiner Erbebung, und befonbere alle bie, welche burch ben neuen Bergog von Maylanb beeintrachtigt maren. Das Dberhaupt ber Rirche in Rom, Bonifacius IX, bezeugte feinen lauten Benfall ber gefchebenen Babl, und hoffte burch ibn gegen bas Dbers haupt ber Rirche in Avignon, und gegen feine Dranger ju fiegen. Die Konige von England, von Arragonien, von Sicilien, von Schweben, Danemart und Rorwegen, fo wie bie Bergoge von Burgund und anbere, brachten ihm als Dberbaupt bes romi: fcben Reiches ibre Gludwunfche bar. Die Surfurften batten ibn burch bie Debrheit ber Stimmen, wie es bie golbene Bulle geftattet, auf ben Ihron gerufen, nachbem fein Borfabrer, unter Beobachtung aller Rechtsformen, entfest worben mar. 22)

Anzwischen sollte Ruprecht eine unendlich schwere Ausgabe lofen. Die Wieberberftellung alles bessen, was einmal vernachtässiget oder gar bemiliget war, läßt sich nicht so leicht erzielen. Dazu kommen noch andere schwierige und hochst bebenkliche Berhaltniffe. Er wurde nicht auf einen durch ben Tob ertebigten Top ngerufen. Sein

<sup>20)</sup> S. Oertel de Ruperto, Rege Rom. p. 24 ff. unb Parei Hist. Bav. Pal. pag. 171 sq.

<sup>21)</sup> S. Edm. Mortene Thes. nov. Anecdot. T. I. p. 1651, unb Trithem. Ann. Hirsaug. T. II, p. 314.

<sup>22)</sup> Unter Diefen Berhaltniffen tann Ruprecht nicht als ein Gegentaifer betrachtet werben, wie ihn einige, felbst neuere Gefchichtschreiber bargestellt haben.

Borfabrer lebte noch im Befibe feines Ronigreichs Bobmen, er gebrauchte ein jebes Mittel, feinem Gegner ju ichaben, und ibm fein Emportommen ju erfcmeren. Ge forberte bie Rurften, Die feinen Enttbronungsact ju unterzeichnen Bebenten getragen batten, er forberte befonbere ben Bergog von Mailand und fammtliche Reicheffabte auf. in ber Treue gegen ibn ju bebarren, und fich burch Baffengewalt gegen bie brobenbe Befahr ihrer Privilegien ju fchuben. In eine fremvillige Rieberlegung feines faiferlichen Sceptere bachte er nicht, fo febr er es auch felbft fublte, baf es ihm an Rraft gebreche, benfelben ju fubren. Und er fand wirklich viele gebeime, jum Theil auch offentliche Anbanger, befonbers unter ben lettern. Die Rurfurften von Sachfen und Branbenburg beobachteten eine fur Ruprecht bebenfliche Reutralitat. Andere Rurften maren burch Bermanbtichaft ober burch erhaltene Gunftbezeugungen mehr ober weniger an Bengel gefeffelt. Er felbft batte gwar unter feinen eigenen Bafallen manche Gegner, inbeffen mar er boch noch Ronig in Bobmen, und fein Bruber Gigismund trug bie Rrone von Ungarn. Rreplich ftanben Beibe in feinem Berbaltnif gegen einanber, wie man es von Brubern batte erwarten follen; aber beforgen mußte man bod, baf fie fich vereinigen tonnten, um bas ju behaupten, mas fie icon ale erbs liches Gigenthum anfaben.

Diese Lage ber Sache konnte bem Scharfblide Ruprechts nicht entgeben. Das bie Uebernahme ber Raiserkone unter solchen Berhaltniffen sehr bebenktich war, baß sie einen tuhnen Unternehmungsgeist, baß sie das Berupstepen eigener Kraft boraussetze, und ihren Grund nicht in personlichen Bortheilen, sonbern in bem patrioritichen Wunsche hatte, bem beutschen Baterlande wieber aufzubelsen, läßt fich nicht bezweiseln, und wird burch ben Charatter Ruprechts hinlanglich bestädiget.

Die freie Reichsstadt Frankfurt am Main hielt es noch mit bem gewefenen Kaiser. Ruprech verlangte bie Deffinung ihrer Thore; sie wurde ihm abeyschagen. Er mußte um so mehr auf ihrer Unterwerfung bestehen, da die meisten Stadte am Rhein, und überhaupt im sublichen Deutschland, sich nach ihr zu richten schiet aus Rhein, und überhaupt im sublichen Deutschland, sich nach ihr zu richten schienen. Sie wurde von ihm unverzüglich besagert. Kinf und vierzig Aage hindurch stand das faisertige heer vor ihren Mauern. Der neue Kaiser wollte sie nicht durch Etunn, sondern durch Mangel an Jusiph zum Nachgeben beingen. Endlich errichte er seine Absicht. Mit einem glanzenden Gesolge zog er ein. Auf dem Römer hatte sich der Massistat sie seinem Empfange bereitet. Die Kürgerschaft wurde wegen ihrer Weigerung nicht bestraft: er behandelt sie mit unerwarterter Gute, bestätigte ihre Privislegien, und erwarb sich ihre Anhanglichseit und Areue.

Bei biefem Ernft und biefer Mitte verfesite er nicht ben beabsichtigten Zweck. So viele Miche ich Wenzel gab, die übrigen Reichsflädte auf seiner Seite zu behalten, so folgten boch die meissen bem Bespiele nach, welches Frankfurt gegeben hatte. In Strasburg sand nun der Einzug des Kaisers leinen Wiberstand, und in andern Siddern wurden seine Abgeordneten mit Freudenbezeugungen empfangen. Achen, Soimer, Bestel, und einze im Schwaden, brachten ibm erst flieder ber Erfrucht der.

Die Saltung eines allgemeinen Reichstages tonnte nun nicht mehr ichnger vers schoben werben. Ruprecht ließ ibn nach Aurnberg ausschreiben, welche Gtabt turg zuvor ihm ihre Unterwürfigleit bezugt hatte. Der Kaiser begab sich die Eufhbach, von einer zahlreichen Begleitung umgeben, bahin. Die meisten Stadeb bes Reichs sanderen sich ein. Der Landgraf von hessen, bei Martgrafen von Meissen, mehrere andere geststliche und weltliche Fürsten, nie bis bis jeht noch keine Erklärung abgegeben batten, publigten bem neuen Wonarchen, und erhielten ibre Belehnung.

Die wichtigsten Gegenstänbe sollten jest verhandelt, das Wohl bes Reiches in Berathung genommen, jwerdvienliche Beschüsse gesaßt, und der Bund der Eintradt jwischen haupt und Gliedern bestiegelt werden. Mit angeborner Wirde eröffnete Ruprecht seinen ersten Reichetag. Er hörte die Anträge und Wunsche ber Stände an. Die dei sein sein sie worgelegten Capitulationspuncte wurden in's Reine gedracht und näher bestimmt. Sie anzumehmen sand er keinen Anstand, und verlangte nur das gemeinschaftliche Qulammenwirfen jum beabsichtigten Jiele.

Don feiner Seite wurde zugleich das Bedürfniß einer vollständigen Eintracht im Reiche auseinandergeset, und die Berwirrung geschiert, welche nothwendig entstehen mitte, wenn Bengel sich länger anmaßen würde, falfetliche Rechte au üben und Privilegien zu ertheilen. Der Reichstag ertlärte alle Documente, die dere felbe als Kaifer, seit seiner Entseung gegeben batte, oder noch geben werde, für ungültig, und verordnete babei, daß er nöttigen Falls mit Bassengewalt zur Niederzlegung seiner ehemaligen Wirde sollte gezwungen werden.

Einen andern ernften Gegenstand trug darauf ber Kaifer vor. So eifrig sich ber Aurfurt von Mainz fur feine Bahl verwendet hatte, so wenig sonnte Ruprecht bie Beschutbigung oder vielmehr ben Berdacht, als ob ber herzog Friedrich von Braunschweig nicht ohne Borwissen bes Exzbischof getöbtet worden sey, ohne genaue Untersuchung lassen. Since Dermissen einem Fuffen begangen, wollte er einer personied Ruckstadicht wegen nicht mit Stüllschweigen überzeihen. Der Aursfurst wurde vorgesordert. Seine gesstliche Budet fabigte ihn nicht gegen die Berantwortung;

allein er betheuerte eiblich, baß er unschulbig fev, baß er feinen Antheil, feine Kenntnis von bem firaflichen Bornehmen gehabt babe, und ein Beweis vom Eegentheil fonnte nicht geführt werben. Dit seiner Betheuerung ftimmte seibst die Aussigs berer überein, welche ben herzog getübtet hatten. Sie bekannten ihre Schuld, und fellten jich bar als die einzigen Urhober ber Abat. Unter diesen Umfländen mußte ber Aurfürft frei gesprochen werben, und die Mober traf allein die verdiente Strafe.

Das Wichtight war noch übrig. Die Miederherftellung ber firchlichen Einheit und ber faiserlichen Rechte, besonders in Mailand. Iener Gegenstand wurde bem Reichsoberhaupt zur Miwierlung um so mehr empsosien, da in den beiefer veranlaste den Belschus, die sich einander gegenüber ftanden, und dieser veranlaste den Belschus, die nöbigen Mittel zu ergreisen, um das Anschen der Nerone in Italien wieder herzussellen. Wer es war vorauszuschen, daß mit dem Visconit Giovanni Galeazzo in der Gitte nichts auszurichten sen, der tweinehr glaubte, sich der frühere Abhängigteit vom Reich zurückzuterten, daß er vielnnehr glaubte, sich der gangen Combarder bemächtigen zu durfen. Und schon hatte er ringstumber fremde Gebietstheile an sich gerissen, und mancherlei Alagen veranlast. Durch einen plöglichen Uederfall hosste man noch ihn zur Nachgiebigkeit und zur Unterwerfung zu bringen.

Rach gernbigtem Reichstage kehrte Ruprecht nach heibelberg gurud, um von bort aus bie weitem Borkehrungen zu einem Bomerzug zu treffen. In ber obern Pfalz bliefe im Sohn, ber Eurpring Ludwig, ber jest in das sunf juf und zwanzigste Lebensjahr getreten war und von Begierde brannte, den ersten Bassenversuch gegen den Feind seines Baters zu machen. Dit ihm vereinigten sich die Wartgrafen von Möhren und Weissen, nebst einigen ungufriedenen Ragnaten aus Behomen. Durch das verdundene heer sollten bie oberpfäsisischen Gebietstheile, welche schon Carl IV. unter alleriep Borwand dem Wittelsbacher haufe entgogen hatte, 21 wieder erobert, und den keiter feinbestlem Thissaten des awersenen Kassens in gelten bevoent

<sup>23)</sup> Diese Bebietstheilt, welche unter einer eigenen Berwaltung flanden, und fich faß bis jur Stadt Rümberg ausebehnten, hatten ichon 1355 restituute werden sollen, da des einzige Kind der pflissischen Peinzessen, einer Samahin Kaifers Earl IV. gestocken war. S. ben Urtunden. Band jur Dartegung der fidelicum instatiofen Reche bet fur- und fürstlichen hauses Pfalz, p. 202 ff. Dumont Corps dipl. T. I. P. II. p. 289, Perte Geschichte S. Carl IV. Ah. I. p. 374, und Lünig Cod. Germ, dipl. T. I. p. 1111 ff.

merben. Bengel tonnte bie jurud verlangten Orte nicht langer behaupten. Muf ber Grenze feiner Erblande fanben icon bie feinblichen Schaaren. Die Bifcofe von Bamberg und Burgburg, ber Burggraf von Rurnberg und anbere Rurften, batten ebenfalls Streitfrafte babin gefenbet. Der Rurpring brach in Bohmen ein, und bas vereinte beer verfammelte fich in ber Umgebung von Prag. Geche Bochen binburch murbe Bengel in feiner Sauptftabt belagert. Er tonnte es um fo weniger magen, feinen außern geinden entgegen ju treten, ba bie Babl feiner innern Reinde taglich aunahm. Diefe lettern waren fogar im Begriff, fich wieber feiner Derfon ju bemachs tigen, und man will fogar bebaupten, baf fie bem Raifer Ruprecht ibn als einen Befangenen ju überliefern angeboten batten, aber er babe es großmutbig und um fo mehr verweigert, ba er teine Beranlaffung ju Gewaltschritten geben wollte, beren Rolgen nicht voraus ju bestimmen waren. 24) Ruprecht fab feine Abficht vollftanbig erreicht, ber gefagte ganberbegirt mar von feinem Saufe wieber in Befit genoms men. 25) Ronig Bengel mit feinen Unbangern eingeschuchtert, und bemfelben ber Ruth entfallen, mabrent feiner Abmefenheit neue Unruben angufangen. Bobmen murbe geraumt : nur an ber Grenge blieb ein Beobachtungscorps. Der Rurpring batte fich ben Benfall feines Batere erworben; er übertrug ibm nun, mabrent feines Relbaugs nach Italien, bie Berwaltung bes Reiches.

Bis jeht war bem Raifer alles nach Bunich gegangen. Seine Anhanger hatten fich taglich vermehrt, und bie Ungufriedenen burften es nicht wagen, bie Rube
ju fiden: er tonnte unbesorgt Deutschand verlassen und nach Mailand geben. Aber
in diesen Lande erwarteten ibn hindernisse aller Art. Die Erfahrungen, welche
bort so viele Kaifer zu ihrem Nachtbeile icon gemacht batten, waren ibm nicht
underannt; feit Jahrhunderten sind bie sogenannten Romerzuge das Grad beutscher Rebberren ober ibrer here gewesen.

Inzwischen befand fich Ruprecht in einer Lage, in welcher er über alle biese warnenben Bephpiele wegsehen mußte. Es waren nicht sowohl die Alagen gegen ben übermatibigen Visconti ju Mailand, und die Aufforderungen des Papftes, ber Florrentiner, der Benetianer und Anderer, benselben abzuhelfen, als vielmebr ber laute

<sup>24)</sup> Pareus fagt bas in feiner Hist. Bav. Pol. p. 172, und beruft fich auf ben bohmiichen Geichichtschreiber Hagecius.

<sup>25)</sup> S. Beytrage gur Geschichte ber Graffchaft Sulsbach, im zweiten Jahrgange ber Beitfchrift fur Bapern und bie angrengenben Lanber, 1817.

Wuntch des Mürnberger Reichetages, und die schreich eingegangenen Capitulations. Puncte, die ihn dazu nötigieten. Dabei zählte er auf den fraftigen Berstand des Reiches, und auf die "Dülfe der zahlreichen Feinder, welche Galeauzo in Italien hatte. In der Gegend von Augsburg wurde das heer gesammell. Ruprecht begad sich mit feiner Gemahlin dahin. Gechetausend der Seinigen bezeiteten ihn. Aus Innsbruck wurde dem Visconti der Krieg ertlärt, wenn er seinen angebilden Rechten nicht sommte wen visconti der Krieg ertlärt, wenn er seinen angebilden Rechten nicht sommte war auf 34,000 Mann erwachen. Dennoch weigerte sich Visconti der Reiches armee war auf 34,000 Mann erwachen. Dennoch weigerte sich Visconti der Aufsorberung zu entsprechen, und gab sogar eine beleidigende Antwort. Gegen denschen mußte um so mehr jede Worsicht angewendet werden, da er sich jedos Mittel erlaubte, seinen Keind zu verdereben. Mit Meuchelmord hatte er sich schon frühre besteckt, und gegen Ruprecht selbs so weit vergangen, daß er einen Arzt durch Westenung war entbeckt; aber es war dadurch ein tieser Argwohn gegen den Urheber desgründet.

Der Raifer fand Beiren mit einer flarten seinblichen Garnison befett. Er umgieng die Beste, und lagerte sich jenfelts ber Stadt und bem Lago di Garda. Ihre Bezwingung war nichtig, um weiter vorwärtst ubringen. Ese noch die Anstatten zur Belagerung getrossen roeten konnten, machte die Besatung einen Ausfall, und siellte sich stressen getrongen: es schien der Augenblick eines Aressen gekommte zu seyn. Dese unvermuther ritt der Martzgraf Theodor von Montlerrat, ein Felde berr und Allister des Galcazzo, mit geschlossenmes üsser der bei Fronte, und forderte einen Anschlerer des faiserlichen herres zum awersampse auf. Der damalige Geist des Ritterwesens gestattete feine abschlagig Antwort. Burggraf Friedrich zu Kurzebeg, der Schwager Ruprechts, fiellte sich im netgegen, wurde aber von der Lange

<sup>26)</sup> Diefer Fuft hatte icon fruber zur Absicht ben Visconti Galeazzo in Mailand zu bektiggen. S. Trithem. Annal, Hirsaug, T. II. p. 301.

<sup>27)</sup> Diefes Borhaben sollte in Sulthach, bei ber Durchreise bes Kaifers nach Regensburg, ausgeschier werben. Der Berbrecher war M. hermann Poll aus Wien, welchen Schöpflin, in Act. Acad. Theod. Pal. p. 199 bes zweiten Banbes, mit bem Teibargt bes Kaifers, ber ebenfalls hermann bieg, verwechseit hat. In Rümberg wurde Poll mit bem Tobe bestraft. S. Blattinghausen's Bestrage jur pfässe schon Beichigte iten Bob. p. 244, und 2ten Bb. p. 6 ff., so wie beffen historische Rachtichten p. 85.

feines Gegnets ju Boben geworfen. Ein anderer Zwepkampf begann. Erzherzog Leopold von Desterieich tam hervor; aber auch biefer tonnte sich nicht gegen Cart Malatesta auf bem Pferbe halten; er wurde gesangen, und in die Stadt geführt. Jacob Cararria, ber Berbundene Ruprechts, rachte zwar sogleich die erlittene Schmach an bem Sieger; allein baburch war nicht ben Desterrichern ihr Berlust erseit; sie hatten ben Erzherzog nicht mehr an ihrer Spise.

Degleich die beiberfeitigen here nicht jum handzemenge kamen, und man hitte vermuthen sollen, daß diese dreit Bersuch expfolicher Apsfreseit nichts entschein würden, so sind sie boch in übern Folgen sehr nachtseitig sür den Kaifer gewosen. Der gesangene Erzherzog von Desterreich kam son met diese Rage unerwartet aus der Etabt in 8 ager unerwartet aus der Etabt in 8 ager unerwartet sind der Ruperch feiner Bestrevung strette, so groß war sein Unwülle über ihn, als er die Gewißseit erhielt, daß er sie mit dem Berspecchen erkauft habe, das kaiserliche here verrathen zu wollen. Er konnte ihm sein Misstrauen nicht verbeggen, und im Bewußssen der Gehalb verließ der Erzherzog mit seinen sünstaufen dann das verdundene here. Dasseich wurden um so mehr geschondach, da der Erzhischof von Koln dem Berspsiele der Desterreicher solgte, und die italienischen Arupen eilends nach Padua ziehen mußten, um diese Etabt gegen einen unvermutsten Uederfall zu beschüben.

Unter biefen Umftanben mar ber Raifer gezwungen, ohne gefchlagen ju fenn, und felbft ohne ein eigentliches Treffen geliefert ju haben, bie Gegend von Briren ju verlaffen. Er jog nach Trient, von ba aber wieber vorwarts nach Pabua. Die Feinde bes Bergogs von Dailand batten ibm verfprochen, bort ben Berluft feiner Streitfrafte ju erfeben. Allein vergebens brachte er abmechfelnb bier und in Benebig ben Binter gu. Die Buficherungen wurden nicht gehalten, und felbft bie beutfden Eruppen waren benm Unbruch bes Bintere nach ihrer Beimath gegangen. Ruprecht batte nur noch feine Pfalger bei fich. Konnte er es mit biefen magen, bem Reinbe entgegen ju treten? Sollte er bie Rrafte feiner Erblanbe aufopfern, um bem Reich. welches ibn verließ, feine Rechte ju ertaufen ? Gollte er gleichgultig und forglos bleiben, als er bie Runte borte, baf Leopold von Defferreich fich an Bengel wieber angefchloffen babe, und Mues aufzubieten fuche, feine Feinde gegen ibn unter bie Baffen ju bringen? Gollte er langer in Italien verweilen, mabrent mehrere andere Furften und Stabte Truppen gufammengogen, und mit bem entfetten Raifer Einverftandnig pflogen? Gollte er, wie viele verlangten, einen fo großen Berth auf bie papftliche Kronung feben, und nach Rom ju tommen fuchen, um fie gu

empfangen, da er durch sie keine größere Macht erlangen konnte, und dereits die oberste Stufe ber Ehre erstiegen hatte? Ein socher Kehter war nicht von Nuprecht zu erwarten; seinem Scharsbidde konnte nicht entgeben, was das Rathsamsse fien, Nach dem Ungewissen zu greisen, und das Gewisse aus den handen zu lassen, lag nicht in seinem Character. Den die herzogliche Warde der Viscondischen Jausten naguertennen, dog er aus Italien nach Deutschand purich, wo eine Gegenmeer höchst nöttig war. Caleazzo hat sich nicht unterstanden ihn zu verfolgen. Es ist eine völlig ungegründete Bedauptung, daß er slichtigen Außes zurückgegangen sep. Er befand sich noch in dem Bestie kinnes mitgebrachten Seeres. Er

Dbaleich Ruprecht burch biefe einfache Erzählung icon gerechtfertiget ift: fo wird er boch begfalls am meiften getabelt. Die Befchichtichreiber machen Forberun: gen an ibn, bie fie bei teinem feiner Borfabren machen. Birb nicht Rubolph von Sabsburg gerabe besmegen gelobt, baff er fein Augenmert von Italien meggewenbet. und auf Deutschland gerichtet babe? Ber wollte bem Raifer Lubmig von Banern feine Berbienfte absprechen, weil fein Romergug vergeblich mar, weil er fich in Itas lien nicht balten tonnte, und mit feinen Getreuen fich nach feinen Erbftagten gurude gieben mußte? Ruprecht bat fein gegebenes Bort gehalten, ben Berfuch gemacht. in ber Combarben ben vorigen Buftand ber Dinge wieber berauftellen. Das Difflingen war nicht feine Schulb. Bas fo viele feiner Borfabrer im Reiche mit weit grofferen Mitteln vergeblich ju erhalten fuchten, fann ihm um fo weniger jum Borwurf gereis den, ba ibm bie verfprochene Sulfe nicht geleiftet murbe. Muf ber Beimreife tamen ibm amar ameitaufent Englander entgegen; allein biefe gaben ibm nicht bie noth: menbige Berftartung. Er ichidte fie wieber gurud, hoffend auf eine gunftigere Beit, und tam in bem Mugenblid in Deutschland an, wo nur burch feine Gegenwart bie Burbe ber Krone und bie Rube im Reich behauptet werben fonnte.

Diesem hohen Biele widmete ber Kaiser nun feine Beit und feine Krafte. Mit bem Konig heinrich IV. von England ichloß er ein noch engeres Bundnis, und bestiegelte es durch die Bermablung feines Kurpringen mit ber altesten Lochter befelben. Die Stande des Reichs ermunterte er, ein schlagfertiges heer in Bereits faft au halten, um jeder Widerschlichkeit sogleich begegnen zu konnen. Ernst und Milte waren sortbauernd die Mittel, die er zu Erreichung seiner Absicht gebrauchte,

<sup>24)</sup> Ueber Diefen Romerzug bat icon ber beruhmte Schopflin wichtige Aufschluffe gegeben. G. Acta Acad. Theod. Pal. T. I. p. 195 ff.

und feine Thatigfeit mar nicht vergebens. In einem Beitalter, wo Ungeborfam und Aufruhr fo oft bie allgemeine Rube unterbrachen, auf einem Throne, ben fo Biele nicht vollftanbig zu behaupten vermochten, auf bem fie wenigstens burch Begentaifer unaufborlich beunrubigt murben, bat er nicht blos fein Unfeben aufrecht zu balten, fonbern auch bas flimmenbe Reuer ber Emporung ju erftiden gewußt. Die oft mies berbolten feinbfeligen Bemubungen Bengels und feiner Anbanger blieben ohne Erfolg, und bie Ungufriebenen baben es nicht gewagt, fich fur ein anberes Dberbaupt ju ertlaren. Unter feiner Regierung blubte ber Sanbel wieber auf, ben fruberen Rlagen murbe abgebolfen , und eine beffere Butunft ber Dinge begrunbet. 20) Daß biefes nur von einem weifen und fraftvollen gurften ju erwarten mar, ber bie Bers baltniffe au überichquen, und bie nothwendigen Borfebrungen gur Befeitigung ber Sinterniffe ju treffen mußte, wird Riemand in Abrebe ftellen. Die Behauptung feiner Burbe, und bas Bobl von Deutschland bat er nie aus bem Auge verloren, und wir haben nur ju bedauern , bag er vor ber ganglichen Bollenbung feines Bertes ben Weg aller Belt gegangen ift. Die einfache Ermabnung ber mancherlen Anftanbe, bie er fant, muß einen Icben übergeugen, wie febr ibre Befeitigung feine gange Thatigfeit in Unfpruch genommen habe, und wie wenig er unter folden Umftanben fic aus Deutschland entfernen burfte.

Bei feiner Rudethe aus Italien wollte ihn die freie Reichsfladt Tachen noch immer nicht für das geschichte Oberhaupt anerkennen. Die abgeschnittene Jusubr, das verweigerte sichere Geielt für ihre Bewohner, war die jest ohne Erfolg. Ruprech sprach darum die Reichsacht gegen sie aus, und von Rom wurde sie mit bem Kirchendann belegt. So sossen sie aus, und von Rom wurde sie mit bem Kirchendann belegt. So sossen andere Sachte dahin, bis endlich die Butger die Gnade bet Kalifer erstebeten, und andern Ercheten zum wornnehen Beschielte binten.

Mit bemselben Eruste behandelte er ben Markgrasen Bernhard von Baben. Derfelde hatte ohne Bormissen ber Reiches nicht bios neue Bolfatten angetegt, und baburch ben handel am Rhein erschwert, sondern sich auch von einem auswärtigen Fürsten, dem herzog von Orteans, mit einer Bessung beschnen lassen. Ruprecht sorderte ihn zur Berantwortung und zur Abstellung der Alage aus. Er erschien zwar im Bruchfal vor dem Monarchen; da er sich aber dessen weigerte, was man von ihm verlangte, wurde zu den Wosffen gegriffen. Ern Reiche Ercustionscorpe brang in's Babische ein und belagerte die Beste Musterg. Der Martgras war zu schwach sich zu behaupten, er mußte sich in den Wilken des Kaisers siegen.

<sup>29)</sup> C. Lehmann's Chronica ber freien Reichsstadt Speper, Buch VII. cap. 74.

Unruhen anderer Art brachen ebensalls am Rheinstrome aus. Gegen ben herzog Bilibeim von Berg, ben Schwager. bes Kaisers, hatte bessen Grbpring bie Fachne ter Empbrung ergriffen. Er hielt ben Bater in geschassider haft, und als berselbe burch Bepfland einiger Freunde entsommen wor, nothigte er auch seine Rutter, bas land zu raumen. Beide Ettern tamen nach Deidelberg, und sanben im Kaiser ibren Beschüter. Der Sohn wurde durch einen brobenden Krieg gezwungen, die Rechte seines Baters anzuerkennen, und sich ber kaiserlichen Entscheidung zu unterwerten.

Kaum hatte Ruprecht im Bergischen die frührern Berhaltnisse wieder bergestelt, als neue Bewegungen in der Metterau seine Dagwischenkunft erheischen. Biele Burgdewohner batten dort den Andhrickon veriebt. Mienand bonnte, ohne Gesch beraubt zu werden, die Esgend durchziehen. Den Alagen war nur durch gewalts same Mittel abzuhessen, der Kaifer machte gegen die Rubestidere sein Anschen gelent. Mehrere Burgen wurden von ihm erstumt und berftort. Bergebens wollte sich Erchere Burgen wurden von ihm erstumt und berftort. Bergebens wollte sich der Erzbischof von Mainz in die Sache mischen, und fich einiger Belseus annehmen, welche seine Alaglan waren; vergebens sohn bei ein Bahdnis zu Marschaft dem unzufriedenen Martgrassen bei beide ein Bahdnis zu Watschaft dem unzufriedenen Martgrassen berhart von Watremberg, zur Behauptung ihrer angeblichen Rechte. Es entstand zwar hierauß eine nachtseilige Spannung auf mehrere Jahre, \*0') aber Auprecht beharrte auf der gafnzlichen Ruckter zur frühreren Ordnung, und legte das Schwert nicht eben nicht eben nicht eben indet eben einer, ibs diese wieder arschert war.

So mußte ber Kaifer unaufhörlich fur die Auße im Reich in brobender Stellung bleiben. Um "Deibelberg berum hatten die Geinigen ein siehenbest Lager: tagelich bereit, dahin zu ziehen, wo ihre Gegenwart ersorberlich war. Dabei hatte er seine Ausmerksamkeit ununterbrochen auf die Anhanger Wenzels gerichtet. Seine Großmuth gestattete ihm nicht, auf die wiederholten Anerdietungen böhmischer Basallen, die ihn zu ihrem Könige wahsen wollten, einzugeben. Desto mehr aber bermuhte ber entsetzt Kaiser und bessen Wenter, Konig Sigismund von Ungarn, eine iche Gelegenhött, sich Anhanger zu verschaffen, und mit den Ungufriedenen geheimes

<sup>30)</sup> Urber bie Berhaltniffe Auperchts mit bem Erzhischof Johann von Mainz ift zu vergleichen Parei Hist. Bar, Palat., welche Professe Joannis berausgagebert bat, pag. 171 ff. und pag. 615 f. Sobann bessen veren eigerichtigung in seinem Miscellis histor. palat, cum maxime vero bipont. inserv. p. 225 f.

Berflandniß zu psiegen. Rubolph von Sachsen, Ernst von Bapern, Bernhard von Baben, und Andere, schienen nur auf einen günstigen Augenblick zu warten, um segen Ruprecht seinbelig aufzustehen. Auch ber Aursurfuft von Mainz ließ in den lehten Jahren deutlich merken, daß er seine freihere Gessinnung genzich geschvert habe, und nur auf Gesegenheit warte, mit den Unzufriedenen gemeine Sache zu machen. Aber der forgsome Kaiser kam allen diesen Planen zuvor; sie konnten nicht zur Entwickelung reisen.

Wie Auprecht bas Ansehen feiner Krone umb bie öffentliche Aufe burch Alugibeit und Waffengewalt zu schieben wußte, so forzte er auch für bie Inabhabung er gefehlichen Dednung. Die Misserständnisse einzelner Fürsten ließer gewöhnlich burch Schieberichter entscheiben. Bei Gegenständen von Wichtsteit hörte er die Meinung der versammelten Reichselfander. \*1) Er fprach Relobnungen und Strafen aus, und bielt mit Kestigkeit auf seinen gegebenen Berordnungen. Die Sicherbeit der Straßen und des diffentlichen Werterbes beschäftigten ihn vorzugsweise. Eine uligestellte Wilig mußte zu diesem Zweiches bie sogenannten Landriedenschieben varen, \*2.) Die Kressen beatten den Auftrag ihnen nöthigensalls hülfe und Beystand zu leisten. Sine vollständige und umfassen, welches die sogenansten Landriedensrichter waren, \*2.) Die diesen der der den kanten den Auftrag ihnen nöthigensalls hülfe umd Beystand zu eissten. Sine vollständige und umfassende Drzamisation dieser Anstalt sollte noch in den lehten Igaben seines Bedens erscheinen, sein Tod aber verhinderte ihn, sie als Reichsackes besteh kanten zu mochen. \*\*)

Bei biefen beständigen Unruben und vielfachen Beschäftigungen barf es uns nicht befremben, baf Ruprecht fich ju teinem zweiten Romerzuge entschließen tonnte.

<sup>31)</sup> So schichtete et 3. B. bie Streitigkeiten swischen bem Clerus und der Bürgerichaft gu Morms, swischen dem Bischof zu Mamberg und dem Grafen Genrad dem Appendeim, swischen dem Abr zu St. Gallen und seinen Untertdanen, swischen Erziehen Zielen der Grafen der Erziehen Annal. Hirsang. T. II. p. 322, 326 sqc., Leguille Histoire de la Province d'Alsace, t. Partie p. 319 f. und Lünig apec, select. T. I. p. 814.

<sup>23)</sup> S. Lehmann's Chronica ber freim Reicheftabt Spreer, Buch VII. cap. 74. Mit Mainz, Baben, Mürtemberg, Ulm, Spreer 1e. schoss re besfalls ein besensberes Blindnis ju Marbach. S. Datteus de pace publ. p. 151. Ein abnliches Blindnis machte er auch mit ben freien Reichessädern im Eisp. S. Laguille Histoire de la Province a'Alsace, première partie, p. 319.

<sup>33)</sup> Golbaft hat ein Stud berfelben befannt gemacht.

Die Berhaltniffe in Dber : Italien hatten fich zwar nach einigen Jahren gur Ausführung eines folden Planes icheinbar geanbert. Visconti Galeazzo mar gefforben. und feine minorennen Gobne vermochten nicht bie Eroberungen ihres Baters au behaupten. Biele Stabte murben ihnen wieber mit Bewalt entriffen. Berona, und felbit Mailand, wollten nicht mehr unter ihrer Botmagigfeit bleiben. Allein bennoch trug ber Raifer Bebenten, ber Aufforberung bes Papftes ju entsprechen. Derfelbe batte ibm gwar bagu ben gebnten Pfenning von ben Ginfunften ber Rirche in Deutschland überwiesen; aber biefen batte er nur mit Gewalt und gewiff nicht ohne neue Biberfeblichfeit eintreiben tonnen. Der Erzbifchof von Mains aufferte fich icon laut gegen ein Anfinnen ber Art, und bag bie übrigen Bifcofe lieber bie Rube von Deutschland aufopfern, als in biefe Abaabe einwilligen murben, mar nicht gu bezweifeln. Much bezeugten überhaupt bie Stanbe bes Reiches feine Luft, Gelb und Eruppen ju liefern. Konnte man von Ruprecht forbern, aus eignen Mitteln einen gweiten Belbaug ju unternehmen? Bar bie vom Papfte verfprochene Rronung fur ibn von fo bober Bebeutung, bag er beffalls fein Unfeben und bie Rube von Deutschland auf's Spiel feben follte? Bon feiner Rlugbeit burfte bas um fo menis ger erwartet merben, ba icon mehrere feiner Borfahrer und fpater alle feine Rachs folger, ohne eine folche Rronung, bas Raiferliche Diabem behauptet baben. Galeazzo lebte gwar nicht mehr, allein in Italien blieb es bennoch fcmer, bie Rechte ber Rrone wieder herzuftellen. Die fleinen Furften bes Landes befampften fich awar unter einander, aber feiner wollte gurudtreten in bie Abhangigfeit vom Reich. Bubem batte ber Ronig von Arragonien feine Groberungen bis nach Rom ausgebehnt, und fich icon ben ftolgen Titel eines romifchen Roniges bengelegt. Gegen biefe gablreichen Reinde aufzutreten tonnte fich Ruprecht nicht entschließen, und wir burfen ibm unfere Achtung nicht verfagen, ba er gunachft fur Deutschland gu forgen fuchte.

So wenig man aber, unter ben angegebenen Umfidnben, ben Kaifer Ruprecht tabeln kann, weil er einen zweiten Romeraug nicht unternommen hat, so wenig trifft ihn ber Vorwurf, bag er versaumt habe, ben ärgerlichen Iwiespalt in ber Kirche zu entsennen. \*1)

<sup>54)</sup> hieruber ist zu vergleichen bie Differtation Schöpfin's: de schismate ecclesiae, im 2ten Band ber Act. Acad. Theod. Pal. p. 203 ff.

Schon gegen breißig Jahre hatte berselbe gedauert, als er zur Regierung tam. Die Abendländer waren zwischen Kom und Twignon getheilt. Wie die bepben Pahfte, so ftanden auch ihre Anhange einander feinbselig gegenüber. Es wurden zwar Bersuch zur Wiederherstellung ber Einheit gemacht; aber sie blieben ohne Ersolg: keiner wollte um bes Friedens willen seinen geglaubten Rechten entsagen. \*') Ein algemeines Concilium schien bas einzige Mittel zum Zweck zu senn, umd um benselben zu erreichen, sollten die zwei Pahfte ermuntert werden, ihrem Oberhirtens aumte zu entsagen, und sich von Aushpruche einer Kirchenversammtung zu unterwerfen.

Diefen Plan zu beförbern und zugleich bas eingegangene Bersprechen zu erfüllen, war ber Kaifer bereit. Mit ben angesehnnsten beutschen Türsten hiete er besfalls vorläusige Beredungen, und darauf (1409) einen allgemeinen Reichstag zu Frankfurt am Main. Bon beiden Oberhäuptern der Kirche kamen Abgeordnete dahin, und jeder suchte sie feinen herrn Freunde und Beschützer zu gewinnen. Obgleich Kupprecht ben Gregor XII. persönlich schütze, wo were er doch weit entfernt, dedwegen den Frieden der Kirche zu vergessen. Und erhielt auch von ihm die Ausschrecht aber Absech au vergessen, und erhielt auch von ihm die Ausschrecht abge er sich den Beschüsssen zu vergessen, und erhielt auch von ihm die Ausschrecht aber Beschüsssen, und erhielt auch von ihm die Ausschrecht das einen andern Drt verlegt werden müßte. Diese bingung, daß dasselbe von Bis an einen andern Drt verlegt werden müßte. Diese Bedingung konnte um so weniger mißblüsget werden, da in Pisa die kenazosisch das Uedergewicht hatte, und voraus zu sehen war, daß die Beschüssse der Batte darnach ausschlassen wirden, wie der Erfolg auch geschrt hat.

Ruprecht felbst hatte Ursache, baffelbe zu begehren. Der Konig von Frantreich war sein geheimer Gegner, und überbas burch Familiemerhaltnisse mit Wengel verbunden. \*\*) Daber verlangte er ebenfalls die Berlegung des Conciliums in eine andere

<sup>35)</sup> S. Edm. Martene Thesaur. nov. Ancedot. T. I. p. 1659, Theod. a Niem de schismate, Lib. 36. p. 214 sqqt. Harduini collectio Conciliorum, T. VIII. unb Lünig spieil. eccl. T. I. p. 108.

<sup>56)</sup> Bahrend des Concisiums wurde diese Familienband noch enger geschloffen. Bengels Richte vermählte sich mit dem herzege Anton von Burgund, und erhielt die Busicherung auf dos herzogthum Luremburg. S. Jac, Maier Annal. Flandriae, Lib. 15, und Comment. de origine et statu antiquiss. civitatis Augustae Trevirorum, p. 120,

andere Stadt. Allein seine Abgeordneten erhielten eine abschlägige Antwort, und wurden nicht so behandelt, wie er es erwarten konnte. Die Bidter erzeugten der Gesandschaft Bengels eine auffallende Jumeigung und sprachen sogar von ihrem herrn, als dem rechtmäsigen Oderhaupte des Reichs. Darüber entrüstet, kehren jene zurück, und gaben die Erlärung ab, daß Kaiser Ruprecht ihre Beschüsse niet annerkennen werde. Dennoch beharrte die Bersammlung auf ihrem Dorhaben; sie sprach die Abschung beyder Pahpke aus, und ernannten einen Dritten unter dem Ramen Alexander V. Dieser ertlärte sogleich seine seinbesligen Gesinnungen gegen Ruprecht, indem er nicht in ihm, sondern in Bengel den Kaiser erkennen wollte, und den Erzbischof in Mainz zu seinem Legaten in Deutschland ernannte, welcher ohnehn schon der eine Umgestaltung der Dinge im Reich zu erzielten such der Dinge im Reich zu erzielten such

Durfen wir bei biefen Bethaltniffen ben Kaifer beschulbigen, baß er bie gesuchte Einheit ber Rirch einder wieder bergefellt habe? Wie fonnte er die Beschilfte eines Gonciliums annehmen, das einsteilig und unter frembem Einfluffe gehandelt hatte? Wie fonnte er einen Alerander V. als Oberhirten ber Lirche ans sehn, der sich gleich anfangs schon als Wertzug seiner Zeinbe gedrauchen ließ, und sich zu Gunflen eines Kurfen erklatte, der nicht mehr Kaifer war? Ein ebter Stolg nöbbigten ibn ben Weg zu geben, ben er gegangen ift. \*1) Auch bier verdient sein Berhalten feinen Tabel, sondern Anerkennung und Achtung. Was er erreichen wollte, und ohne die Aufvopferung seiner Wiede nicht erreichen sonnte, mußte er einer günftigern Beit übertassen, welche zwar nach wenig Iahren, aber erst nach seinen Aode erschienen ift.

Bei ber Sorge, bas allgemeine Wohl bes Reiches und ber Riche ju beforbern, und nur da von seinem Borhaben abzustehen, wo unübersteigbare hindernisse vorhanden waren, vergag Auprecht nicht die Sorge für sein Land und für seine Familie. Mehrere Besichungen hat er durch Kauf erworden, und andere, die seinen Borfabrene entrissen waren, wieder gurudgebracht. ") Die Rechte feines hauses bedauptete er mit Ernst und Kraft, war aber weit entsfernt, nach fremderm Eigen

<sup>57)</sup> S. Andr. Presbyt. chron. Bav., unb Wenck Appar. et instruct. Archiv. pag. 200 sq.

<sup>38) 3.</sup>B. bie Besitungen in ber obern Pfalz, bie Graffchaft Rirchberg im Rabgau zc. E. Andreae Crucinacum p. 15, 31 und 138.

thum gu greifen. Frabere Kaifer hatten fich in ben Besis von Reichsbomanen geset, ibm tonnte ein seicher Bormer nicht gemacht werben: ben Namen Justus ober Justinianus bat er auch in biefer hinficht mit Recht verbient. \*\*)

Doch nicht blos bie Gegenwart, auch bie ungewiffe Bufunft murbe von Ruprecht nicht außer Acht gelaffen; feiner weifen Borficht baben wir bie Erhaltung feines erlauchten Stammes ju banten. Durch bie fogenannte Rupertinifche Conftitution war blos ber altefte feiner Gobne ju feinem funftigen Rachfolger bestimmt, und bie übrigen follten fur ben Altar erzogen werben. Allein ein bochft ungludliches Ereigniß traf ben muthvollen Rur : Erben in ben fconften Jahren feines lebens. Dach einem ungludlichen Relbzug gegen ben gefurchteten Bajageth übereilte ibn ber Tob. Der zweite Dring follte nun in bie Rechte bes Berblichenen eintreten, aber auch biefer gieng ale Jungling fcon ben Beg aller Belt. Gine folde Erfahrung machte ben Bater betroffen; er trug Bebenten, fich nach ben Bestimmungen bes gefagten Kamilien : Statutes weiter ju richten, und ber ichigenbe Genius bes Bittelsbacher Baufes trat an feine Geite, er ermunterte ibn, feine vier noch lebenben Gobne fur ben weltlichen Stand ju beftimmen, einem jeben einen gewiffen ganberbegirt gu Und wie folgenreich mar nicht biefe Entschliegung fur bie Jahrbunberte, welche tommen follten! Bon bem zweitjungften feiner Pringen ftammt unfer Ronia ab.

So fehr wir aber mit Dant biese weise Maßregel Ruprechts verehren mussen fo groß find endich auch die Berbienste, die er sich um die Wissenschaften erworben, hat. In der Stiftungs untende ber Universität helbelberg glant fein Name, und wir burfen mit dem hochsten Grade von Wahrlcheinlichteit behaupten, daß sie vorzäussich der feiner Binflug in's Leben getommen son. Er bestimmte heibels

<sup>39)</sup> Dagegen tonnte eingewenbet werben, er babe boch Kaiserstautern, Oppenheim, Ingelbeim, Mierkein, Dbernbeim et, feinem Aupringen gegen bie Gumme von 100,000 Guben, weiche Dete in ber Golge bei ber Pfalg geblieben find, verselet. Allein es barf babei nicht vergoffen werben, bag biefalben ichen lange vorbre verspfanbet waren, und bag Auprecht nur ben Bersab erhöhrte. S. Wibber's Beschreibung ber Aursurstlichen Pfalg am Rhein, und Acta Acad. Theod. Pal. T. I. pag. 7.4.

<sup>40)</sup> Gein Dheim, Ruprecht I, mar bei ber Stiftung ber Universität ichon 80 Jahre alt. Gein Bater hatte gwar bamals erft bas 62te Jahr gurudgelegt, allein er hielt

berg zu diesem Sige ber Musen, weil er glaubte, wovon man fich in unsern Tagen auffe Reue übergeugt bat, daß es ben Wissendrten sovereicher tep, in Saupte und Resseng, Eckloten ihre Pflege zu sinhen. Diese gederte Schule erhielt von ihm allen möglichen Schule; er gründete immer fester ihr Dasseyn, und besörberte mit Freude ibren wachsenden Flor. \*1) Sie war die erste Viltungsanstalt der Art, die in Deutschland zu Stande kam. Und wer wollte das Gute verkennen, das sie seit ihrer Entssehung hervoegebracht hat! Wie manches schiemmernde Talent ist durch fie delebt und gewert worden! Wie mag sie zahlen die vielen Tausende, welche in ihr Gelegenheit erhielten, sich mit Kenntnissen zu bereichern, würdige Diener der Kriche und des Staates oder nützlich Mitglieder der menschlichen Geschlichgest zu werden! Auprecht zunderte durch sie eine wohltbatige Leuchte stu Segenwart und Julunst an, und bssiedes der nichtsche Welchlichges Zulunst an, und bssiedes der nicht der Beutsche Duelle des Segens.

So hat er seinem Ramen ein unvergängliches Gebächtniß gestiftet, und in wenigen Jahren geleistet, was ihm in seinem Werbältnissen mur möglich war, und was viele andere nicht würden geleistet haben. In den angegebenen Zigen seines Sparakters und seiner Abdigsetet sinden wir das Bild eines ebten Fürsten, eines Großen Mannes, dessen Borzüge und Berdienste die dahins geschiedenen Jahrbundverte zwar umschattet haben, aber dem forschonen Bilde der Nachwelt nicht verhüllen können. Sein schones Azwert hat er mit Erpe benehrt, das höchste Ansehre im Neich bis zu seinem Tode behauptet, und seinem Nachfolger den Weg geschet, der sur ihr nach und beschwertlich war. Alles das umständlich an das Licht zu beben, und die noch vorhandenen Urtunden für diesen 3wed zu knuten, dieste eine würdige der Wiesen einem Konfolger ihr nach vorhandenen Urtunden für diesen 3wed zu knuten, dieste eine würdige der für seinen kinstigen Sideraden. \*\*

sich meissen in Amberg auf, und überließ ihm bie Sorge fur bas allgemeine Interesse feines Huste. Trithem. in Annal Hirsaug, p. 331 nannte baber auch ben Ruperde III. als Seifer biefer Universität.

<sup>41)</sup> S. Acta Acad. Theod. Pal. T. I. p. 373, und Rapfer's Schauplat ber Stadt Beibelberg p. 92 ff.

<sup>42)</sup> hintlangtichen Stoff gur Bearbeitung biefes Gegenstandes, ben ich aber aus Rurge ber Beit nicht benuben bonnte, find bie vielen Urkunden, die fich von Knifer Ruprecht in dem Konigl. Rause und Staats-Archiv, so wie in bem Königl. Reiche-Archivdes Conferentorium befinden.

In heibelberg ruhet bie flerbliche hulle bieses Monarchen. In ben letten Tagen seines Lebens beschäftigten ihn nicht blos bie Bunfche, sondern die Sorgen und Bortebrungen für die Sicherfellung und Hortdauer seines erlauchten hauses. Die ewige Borsehung hat sie begünstigtet. Ueber vier Jahrhundere sind bahin gesschwunden und viele Fürstenhäuser erioschen; aber Ruprechts Rachsommen leben noch, und in seinem Enkel begrüßt jeht Bayern seinen geliebten Konig.